# Der Stille Wahrheit Deutsches Wochenblatt zum Kampse um die Wahrheit

HERAUSGEBER : JULIUS STREICHER

Nummer

Ericheint wöchentl, Einzel-Rr. 20 Pfg, Bezugspreis monait, 84 Bfg, suzügl, Bostveitellgelb. Bestellnugen bei bem Briefträger ober ber zufährbig, Bostantalt. Nachbeltellnugen a. b. Berlag. Solus ber Ausgeigenannahme: Moniag vorm, 9 Uhr. Breis für Geschäfts-Ang.; Ole ca. 23 mm breite, 1 mm hohe Raum-Beile im Anzeigenteil —,15 RM.

Nürnberg im September 1934

Bertag: Hanus König, Rürnberg-A, Pfannenschmiebsgaffe 19 Bertagsteitung: Mar Fint, Rürnberg-A, Pfannenschmiebsgaffe 19 Fernsprecher 218 80. Wofichedtonto Amt Rürnberg Rr. 105 Schriftleitung: Rürnberg-A, Pfannenichmiebsgaffe 19, Fernsprecher 21872. Rebattionsschling: Montag (nachmittags)

12. Jahr 1934

# Selbsithisse gepeinigter Völker

Bu allen Zeiten und in allen Bölkern sind in gewissen Zeitabständen Ausstände gegen die Juden ausgebrochen. Wenn die Absonderung im Getto und die Vittschriften au den hohen Rat der Städte nicht im Stande waren, die Bürgerschaft vor den verbrecherischen ltebergrissen der stemdrassignen Eindringlinge zu schützen, griff das Bolf in den freien Reichs- und Dansastädten zur Selbsthilse. Vergilbte Chroni aus dem Mittelalter berichten, wie die ergrummten Bürger die Vandhadeln in die Ghettos warsen, die Spangogen zerstörten, die artsremden Ausbeuter durch die Stadttore peitschten oder sie draußen vor der Stadt, auf dem "Indenbühl" zu hunderten an den Galgen knüpsten. Solche blutigen Judenversolgungen haben Spanien, Frankreich, Deutschland, Griechenland usw. erlebt. Bo Juden in größerer Zahl sich ansässig gemacht hatten, ließ die Explosion der Bolkswut nicht lange auf sich warten. Wie ist es möglich, daß eine Zeit, die uns die lieblichsten Madonnenbilder und die herrlichsten Lieber überlieferte, die Kunstwerfe schuf, vor denen wir in bewunderndem Staunen und heiliger Ehrfurcht stehen, wie ist es möglich, daß in dieser Zeit hoher, wahrer Kultur noch Platz sein konnte sür den "Barbarismus der Judenversolzgungen"? Wer so fragt, will die letzte Schuld an den Indenpogromen dem nichtsüdischen Wirtsvolk in die Schuhe schne Bolkes. Pogrome wird es geben, solange es Juden gibt. Auch in unseren Tagen erwehrt sich da und dort ein Bolk mit Gewalt der jüdischen Wilklür. Im zaristischen Rußland waren Judenpogrome an der Tagesordnung. Deute noch haben die jüdischen Sowjetmacht-

### Aus dem Inhalt

In Sowjetjudäa Najtor Wojer Najse / Arantheit / Charatter Die Waste der Scheinheiligfeit Tuseljud Wolff Jud Wenzel und seine Romplizen Der Opfergeist eines Arbeitslosen Das neue Geschlecht



Wir freu'n uns wieder unferer Hände Werk Drum haßt den Spaten dieser Tintenzwerg

haber ihre liebe Rot, den allerorts sich rührenden Anti- | len, Litauen, Rumänien und anderen Ländern demolierte semitismus mit Waffengewalt zu unterdrücken. In Po- | wiederholt das empörte Bolk jüdische Geschäfte und ver-

Die Juden sind unser Unglück!

prügelte Juden am hellen Tage auf offener Straße. In Palästina stehen die Araber in einem erditterten Kampse gegen die Juden. Die Engländer haben Mühe genug, die innner wieder aufslackernden Arabererhebungen zu däutzen. In den Augusttagen diese Jahres slammte der Aufruhr in Algier auf. Constantine war der erste Brandherd. Die einheimische mohammedanische Bewölserung drang in das Judenviertel der Stadt ein und steckte die Indenhäuser in Brand. Es gab viele Tote und nuch wehr Berwundete. Aus den Straßen sam es zu erbitterten Kämpsen. Geschäfte, die die Ausschläuser in Brand. End der Ausschläuser schriftlich" trugen, blieben vor der But der Ausschläusischen verschont. Militär und Gendarmerie stellte mit der blanken Wasse die Ordnung wieder her. Bon Constantine aus griff das Fener auf ganz Alsier und Tunis, ja sugar auf Acgypten über. Weittern Kämpsen erschlagen.

Der Weltjude ist wie bei allen Pogromen eifrig be-müht, den Aufstand in Algier und Tunis als das Werk religiöser mohammedanischer Fanatiler hinzustellen. Dagegen spricht eindentig die Tatsache, daß christliche Beschäfte nicht zerstört wurden. Wo und wann immer bie nichtjübische Bevölkerung zur Gewalt gegen die Juden griff, war nie ber religiose Sag die Triebfeder. Die Welt hat gegen die recht merkwürdigen religios-rituellen Gebräuche der Juden immer eine ans wunderbare grenzeude Dulbsamkeit bewiesen. Nie haben die Spnagogen, die Sabbath-, Passah- und Purimseste Pogrome ausgelöft. Was die Richtjuden zur Gewalt trieb, war der unersättliche Wucher- und Zinshunger der Juden, war die brutale Ausbeutung und Unterdrückung durch den Juden. Die Meldungen aus Algier geftanden, daß die Bolkswut mit ausgelöft worden sei durch das rücksichtslose Burgehen einiger stadtbekannter jubischer Weldverleiher und die Art, wie die Juden mit nichtjüdischen Frauen umzugehen sich erlaubten. Go war es immier. In einer Eingabe ber Frankfurter Bürgerschaft vom 10. Juni 1612 heißt es:

"Die Inden sind Rost= und Saugegel, die nicht nach= laffen, bis sie auch das Mark aus den Beinen verzehrt haben und den Bürger an den Bettelstub bringen."

Und Schenk Erasmus von Erbach schrieb um 1450 berum:

"Das ift ein Nauben und Schinden des armen Mannes durch die Juden, daß es gar nicht mehr zu leiden ist und Gott erbarm. Die Indenwucherer seßen sich fest bis in den kleinsten Dörfern, und wenn sie fünf Gulden borgen, nehmen sie sechsfach Pfand, und nehmen Zinsen von Zinsen und von diesen wiederum Zinsen, daß der erme Manneschaus für hat."

So ist es heute noch. In Palästina, in Algier, in aller Welt ziehen die wucherischen jüdischen Geldverleiher dem nichtjüdischen Bauern und Geschäftsmann das Mark aus den Anochen, verjagen ihn von Haus und Hof, stoßen ihn in Not und Verzweislung, schänden seine Frauen und Töchter. Wo an den Bettelstab gebrachte Völker in gerechter Notwehr zur Selbsthilse gegen den Juden übergingen, wurden sie bisher von nichtjüdischen Bajonetten wieder zur Raison gebracht. Heute erheben sich die Mohammedaner in Algier. Worgen schon kann es die ganze Welt sein. Der Jude in seiner unersättslichen Macht= und Geldzier svrgt selbst dasür, daß der Tag einmal kommen wird, an dem die Judenfrage ihre Lösung sindet.

### Rassenschande in Amerika

Amerifanischer Jude schändet deutsches Wädel

Vor einigen Jahren suchte die Jüdin Kauffmann in Rastatt/Baden ein deutsches Dienstmädel für ihre Verwandten in Youngstown/Dhio/U.S.A. Die 19 Jahre alte Theresa Mußhasen aus Steinmauern Baden meldete sich. Unter großen Versprechungen wurde sie angestellt. Dann trat sie ihre Reise nach Amerika an zu dem "amerikanischen" Juden Kahn, dem Verwandten der "deutschen" Jüdin Kauffmann. Nach 3 Monaten wurde sie bereits von dem alten Juden geschlechtlich mißbraucht. Seute hat dieses Wädel bereits 2 uneheliche Bastarde vom alten Juden Kahn. Deutsche Mädchen, welche Stellungen im Ausland annehmen, möge dies zur Warnung dienen.

F. Z., Brooksfield/Ohio/A.S.A.

# In Sowjetjudäa

Durch die Presse ging jüngst die Nachricht, daß die Staatsanwaltschaft in Leningrad gegen 57 Personen Anstlage erhoben hat, wegen Sabotage, Antisemitissmus und Gegenrevolution. Fünf Angeslagte wurden zum Tode verurteilt, 46 erhielten Gefängnisstrasen von 1—10 Jahren und nur sechs Angeslagte wurden freisestragen

Diese Nachricht zeigt wieder einmal, daß das heutige Außland ein Staat ist, der durch und durch unter jübischer Oberherrschaft steht. Sowjetrußland, das "Broketarier-Paradies", in dem, nach den Reden seiner Führer, für Parasiten und Ausbeuter kein Plat sein sollte, schützt die südischen Blutsauger, die alles andere sind, als arme "flassenbewußte Proletarier", durch eine besondere Geschgebung. Auf Antisemitismus steht in dem jüdischeregierten Außland nichts mehr und nichts weniger als Zwangsarbeit, in besonderen Fällen sogar die Todesstrafe. Die aus Außland entsommene Fran Prosessor 'Ticher in a win berichtet:

"Da auf die geringste Judenbeschimpfung Zwangsarbeit steht, gibt es "offiziell" feinen Autisemitismus in Rußland. Aber überall herrscht Judenhaß, denn niemandem kann verheimlicht werden, daß der ganze Bolschewismus von Juden ausgeht und von Juden geleitet

Sine der ersten Amtshandlungen der revolutionären russischen Regierung im Jahre 1917 war die Beschlagnahme sämtlicher Exemplare der "Protosolle der Weisen von Zion" in allen Buchhandlungen. Es zeigte sich da die große Augst der jüdisch-bolschewistischen Machthaber vor diesem Buch, das die geheimsten Pläne zur Erreichung der jüdischen Weltherrschaft enthüllt. Denn anch die russische Revolution ist jüdisches Machwert. Sie wurde nach Anweisung der Hochsinauz und unter Förderung durch die gesamte Freimaurerei — örtlich gemacht unter alleiniger Leitung und Führung des Zentralsfomitees der solgenden 4 Revolutions-Parteien:

Die Sozialrevolutionäre sandten in dieses Komitec 10 Juden und 2 Russen, die Wenschewisen 10 Juden und 1 Russen, die Bolschewisen 10 Juden und 4 Russen und die Polnische Sozialistische Partei entsandte überhaupt nur Inden. So sah die höchste Leitung der "russischen" Revolution aus, von der alle Fäden, Pläne und Beschle ausgingen. Dementsprechend war auch der Machtunteil der Juden in der neuen Regierung und ist es bis heute geblieben.

Der russische Rationalist Andreew berichtet, daß gleich nach dem Oktober-Umsturz 1917 das Politbüro, die höchste Machtinstanz der Sowjetunion, 58% Juden zählte, das Präsidium der Bolkstommissare ebenfalls 58%, die Staatliche Hauptsontrolle 60% und der Kommando-Bestand der Roten Armee während des Bürgerstrieges 62%. Die höchsten Kommando-Stellen der Armee wurden von solgenden Inden besett: Tropsi-Bronsstein, Kamenew, Stljansti, Unschlicht. Die Ostspront sommandierte der Inde Lassewitsch, die Nordfront sein Rassegenosse Posern, während an der Betersburger Front der berüchtigte Sinowjew= Upfelbaum für Judas Macht und Größe die Wacht bielt

1917/18 waren von 318 Volkskommissären 300 Inden, 1920 gab es unter 457 Volkskommissären 322 Inden und 1921 unter 550 Kommissären 447 Juden. Jest werden die Regierungs= und Staatsstellen zu 85 bis 100% von Inden verwaltet.

Deute lanfen die jüdischen Freundschaftsfäden von der amerikanisch-jüdischen Sochstnanz über die jüdischen Machthaber Bolschewikiens, zum Sit der jüdischen Weltsfreimanrerei in Frankreich. Ihre dunklen Drahtzieher sind mit den Mitteln der Wirtschaftskrife, der Arbeitslosigkeit, Gehalts-, Lohn- und Mentenkürzungen, der mangelnden oder allzugroßen Golddeckung, — je nachdem wie es paßt, — dabei, in der ganzen Welt Stimmung für die kommunistisch-jüdische Weltrevolution zu machen.

# Pastor Moser

### Stänkert als Wolf im Schafspelz gegen den Nationalfozialismus

Bei der Firma G. Ifloff & Co in Reumunfter-Samburg 11, erscheint ein sogenanntes "christliches" Blatt. Es heißt "Auf der Warte", ist evangelisch und bient angeblich "ber Förberung der Reichs-gotiesarbeit in allen Lunden". In Wahrheit ift dieses Blatt international und dient dem Sudentum und dem Kommunismus in allen Landen. Das beweist der auf dem Kopf des Blattes sich befindliche Fünsstern (Sowjetstern). Interessant ist, daß der artige Blätter im nationalsozialistischen Deutschland noch zu erscheinen wagen. Bon diesem angeblich "Evangelischen Wochenblatt" wird bem "Stürmer" von dem "Landesverband der heffischen Schreinerinnungen" die No. 21 zugesandt. Darin sind Artifel beröffentlicht, mit der Ueberschrift: "Die Judensfrage", "Das Ritualmord marchen", "Tröstet mein Bolt Jerael". Es werden darin die in Deutschland "verfolgten" Juden bemitleibet. Es wird die antisemitische und nationalsozialistische Literatur verurteilt. Es wird den Juden Trost zugesprochen. Ueber das "Ritualmordmärchen" schreibt das Blatt: "Die Dete gegen die Juden hat Formen angenommen, die sehr leicht zu Pogromen führen tann. .... Die Ritualmordmärchen im "Stürmer" tonnen fehr gefährlich werben, jumal die Illustrationen die niedrigsten Instinkte des Menschen auspeitscheu". Und an anderer Stelle wird geschrieben: "Der einfältige Leser des "Stürmer" läßt sich natürlich einen Affen aufbinden und glaubt an die Greuelmärchen ber jüdischen Mitualmorbe". Gezeichnet sind diese Artifel von einem angeblichen

Paftor Mofer.

Der "Stürmer" benkt nicht baran, sich mit bem schmierigen Judenblatt "Auf der Warte" auseinanderzusehen. Pastor Moser ist getauster Jude (!). Sein wirklicher Name wird einmal Moses geheißen haben. Er hat sich tausen lassen aus demselben Grund, aus dem sich einst auch der jüdische Professor Grack tausen ließ. Dieser schrieb an Nichard Wagner:

"Ich bin von Geburt ein Inde und nur darum katholischer Christ geworden um unter diesem Deckmantel desto besser Jude sein zu können." Der Moser "Auf der Warte" ließ sich ebenfalls tausen, um heute desto besser Jude sein zu können. Unter dem Deckmantel eines evangelischen Pastors stänkert er gegen den Nationalsozialismus und gegen den Antisemitismus.

Chriftus nannte einst die Juden Kinder des Teufels.

Er sagte, ihr Bater sei ein Menschenmörder und die ge sei sein eigenes Besen. Und er sagte weiter:

"Butet Gud vor benen, die einft meine Lehren verfälfden werden. Die da einhergehen in Schafsfleidern, innen aber find fie reigende Wölfe."

Gin solcher Berfälscher der Lehren Christi ist der

"Pastor" Moser. Er fehrt die Worte Cristi in das Gegenteil um. Er verteidigt die Juden und wendet sich gegen die, die wie Christus sagen: Die Juden sind ein Teufelsvolk. Pastor Moser ist selbst Angehöriger dieses Teufelsvolkes. Er kann daher nicht Gott, er nuß dem Teusel dienen. Würde man dem

Kaftor Moser seinen Pastorenrock ausziehen, dann würde man mit Schaubern erkennen: Hier steht ein Pseudopriester, er hat ein frommes Aleid um, innen aber ist er ein reißender Wolf.



Nebbich, nu hat er mich schon dreimal herausgeschmissen, nu möcht ich doch seh'n wer es länger ausgälf, der ober ich

# Ohne Cölung der Judenfrage keine Erlölung des deutschen Volkes

Tulius Streicher

# Rasse / Krankheit / Charakter

"Die Raffenfrage ift ber Schlüffel zur Beltgeschichte!" Diefer erfenntnisvolle Sas wurde von bem in England "geabelten" Juden Israeli (Lord Beatonsfielb) geprägt. Ber die bedeutsamen Aussührungen von unferem Mitarbeiter Ernft 3gberner Balbane aufmertfam lieft, ber weiß, wie recht ber Jube 3sraeli mit feiner Behauptung hat.

Es ist außerordentlich begrüßenswert und sehr notwendig, daß die Rassenkunde nun endlich wieder mehr in den Bordergrund tritt. Gine Notwendigkeit, so groß wie Essen und Trinken. Warum? Beil die nordische, besser und richtiger germanische Rasse durch die Nieberraffen burch Bermischung und Ausschaltung zahlenmäßig zu fehr zurudgegangen ift. Das deutsche Bolt bedarf bringend und schnellstens der Ausnordung!

Seit Jahrhunderten arbeiten vor allem bie Juden darauf hin, durch sexuelle Versührung deutscher Frauen und Mädchen, und wenn es nicht anders geht, burch Mischen bie germanische Rasse zu schädigen, wo immer nur möglich. Nicht nur in den Abelsgeschlechtern, obgleich bort besonders, weil sie damit eine Auslese, eine Führerschicht trasen, sondern auch und vor allem im Volke selbst. Durch die physische Imprägnation — beim Geschlechtsverkehr — wurden die deutschen Mädchen schon minderraffig infiziert, sodaß sie nicht mehr imstande waren, reinrassige Nachkommen zur Welt zu bringen. Ich betone hier nochmals besonders: auch ohne daß die Geburt eines Mischlings voraufgegangen ift, ist ein Mädchen durch diese physische Impragnation fremder Rasse für die Zeugung reinraffiger Kinder verdorben. In einer Statistit wurde mir mitgetteilt: 80 % ber unehelichen Rinder vor dem Rriege (in Berlin) stammten von jübischen Bätern.

Nehmen wir an, daß hiervon etwa 60—70% auf das arbeitende Bolt tommen, so ist baraus leicht erklärlich, warum der Bolichewismus in Berlin bei den Arbeitern

der Faust leicht Eingang finden konnte.

Solche zersetzenden Gebanten tonnten und können immer nur auf den hierfur geeigneten Boden fallen. Die = fer Boben mar burch bie phyfische Impragnation bei ben Lenten gegeben, die sie von jüdischen Bätern erhielten, denn der Jude ift immer das zersetzende Element überall gewesen und wird es bleiben auf Grund seines Blutes, das sehr verschieden

von bem unfrigen ift.

Jede von den großen vier Hauptrassen: Arier, Mongolen, Indianer und Reger ift gegenüber ben anderen dreien grundversa, Den. Nicht nur durch die Farbe. Jede von ihnen besitzt eine besondere Blutsmischung, einen thpischen Rassegeruch, damit aber auch besondere seelische Eigenarten und eine besondere, gleichs bleibende Rassencharakteristik. Aus diesem Grunde werben sich diese vier Rassen untereinander auch niemals verstehen können, niemals eine Bindung eingehen durfen. Da sich diese extremen Blutarten niemals binden, würde sich sonft in jedem Einzelfalle eine feelische Disharmonie ergeben, die sich immer irgendwie und irgendwann in Berbrechen auslöft.

"Raffe ift — um mit dem bedeutenoften Raffenforscher Dr. Baron Jörg Lang von Liebenfels zu sprechen bie Zusammenfassung gewisser und bestimmter geistiger und körperlich vererbbarer Merkmale, die den verschiedenen Entwickelungsstufen der Menschheit im allgemeinen und der Seelen im einzelnen entspricht" oder "Gott ist

gereinigte Raffe".

Schon in den ältesten Religionen galt Rassenmischung

als die Erbfünde, das schwerste Verbrechen.

Es bestehen metaphysische Zusammenhänge zwischen Rrankheit und Charakter, und Krankheit und Charakter sind die beiden Polaritäten, die unfer Schickfal bestimmen. Der Jude gehört keiner Rasse an, sondern er ist das Re-sultat einer Mischung von fünfzehn verschiebenen Raffen und Stämmen. Auch unter ben Juden felbst gibt es wieder zwei Stämme, die Dft = und Best juden. Der Oftjude hat einen großen Brogentfat Regerblut in sich, daher anch die gefräuselten Haare, die ausgeworsenen Lippen und die breite Rase. Der Bestjude hat dagegen einen großen Prozentsat Araberblut und daher wie diese Rasse etwas mehr Vornehmheit in seinem Charafter, aber auch äußerlich etwas schönere Gesichtszüge.

Durch die Blutmischungen, die noch durch viele andere Stämme bazukommen, wird es selbstverständlich, daß alle Juden disharmonisch, unruhig und zersetzen b sind, oft auch hyfterisch. Die Intelligenz kam zu den Juden durch Aufnahme von Bestandteilen arischen Blutes. Da dieser Bestandteil niemals überwog und niemals pri-

mar war, tonnten fie auch feine Schöpfer fein.

Die Juden werden auch als mediterrane Raffe bezeichnet, benn fie haben in ihren Raffebestandteilen Mertmale von allen ober fast allen Bölfern, die am Rande des Mittelmeeres wohnen. Bei dem Arier kommt hauptfäch= lich die Lungenatmung in Betracht, bei dem Neger viel mehr die Hautatmung, weshalb auch bekleidete Reger, besonders in Europa, immer zu schweren Lungenleiden disponiert find ober gar daran sterben. Auch bei dem Juden tressen wir noch viel Hautatmung, es wird also, wie beim Neger, das Innere nach außen verlegt, und daher

find diese Leute dann auch Oberflächen - und Triebmenschen. Bei Mischlingen zwischen der nordischen und Mittelmeerrasse ist oft die undurchlässige Epidermis des Nordländers in Verbindung mit der schwächeren Lunge bie Urfache, warum hier von Geburt aus eine Tendenz zu Lungenleiden vorliegt. Schon allein aus diesem Einzelfall geht hervor, wie gefährlich Raffenmisch. ungen in Bezug auf Krantheit ift. Die un-burchlässigste Saut hat ber Mongole. Die Mongolen und Mongoloiden neigen besonders zu Hysterie und den bepressiv-manischen Gehirnkrankheiten (ich vermeide absichtlich die Bezeichnung: Geisteskrankheiten, da der Geist nicht erkranken kann!). Sie stellen das Hauptkontingent ber melancholischen Pathologen. Die mittelländische Rasse einschließlich der Juden und Neger liefert den Sauptbestandteil der sogenannten exaltiven seelischen Rrankheitserscheinungen.

Bu der Charakteristik des Regers gehört die gewalttätige und brutale Zerstörungsart und das besonders starte sexuelle Triebleben, daher auch oft die

Vergewaltigung weißer Frauen.

Bur Charafteristit der Mongolen gehören als Hauptmerkmale ein ungewöhnlich ausgeprägter Konfervativismus. Alles wird erhalten, ob gut oder schlecht. Die Verschlagenheit und Rachsucht in Verbindung mit einem ungewöhnlich starten Erwerbsfinn, großer Bahigfeit, Durchsetzungstraft und raffiniertefter Grausamteit sind Bestandteile ihres Besens. Es besteht also eine sonderbare Mischung von Zerstörung und Erhaltung.

Dagegen ist ber Germane bedachtsam und ruhig, überlegend, gerecht, zielbewußt und energisch, aufbauend und vor allen Dingen ift ber Arier, was alle anderen Rassen nicht sind, schöpferisch. Man sieht schon aus bem Boraufgesagten sehr deutlich, daß eine Trennung von Raffe, Charafter und Krantheit für eine einwandfreie Beurteilung eine Unmöglichkeit ift, weil man immer brei | Mischrassigen, er sei entartet!

Faktoren berücksichtigen nuß, wenn man zu einem genauen Gesamtbild kommen will.

Sede Mischung zwischen extremen Raffen bedeutet immer und in jedem Fall ein Berbrechen. Ich will dafür hier nur ein Beispiel ansühren, das jedem einleuchtend sein muß. Gin Mongole heiratet eine Germanin. Was ergibt sich baraus? Bekanntlich vererbt sich bei ben Nachkommen zumeist die förperliche Konstitution des Baters und in sehr vielen Fällen von der mütterlichen Generation die Beranlagung für Intelligenz, worans ja auch bas im Boltsmund übliche Wort resultiert "kluge Mütter, kluge Kinder". Solch ein Mischling von dieser genannten Kombination würde also die aufgezählten Eigenschaften der mongolischen Raffe besitzen und dazu die geistigen Fähigfeiten von seiner arischen Mutter. Man stelle sich vor, wie sich diese gefährliche Kombination in der Tat auswirken würde. Nehmen wir an, dieser Sprößling wurde später ein Heerführer gegen die weiße Raffe. Die Busammensetzung feines Charafters und feiner geiftigen Begabung würden sich furchtbar auswirken und felbstverständlich nicht zum Guten ber weißen Raffe. Hinzu tommt noch, daß alle Mischlinge durch ihre seelische Disharmonie, die durch die extreme Blutmischung geschaffen wurde, mit sich selbst und ber Welt unzufrieden und immer unberechenbar find.

Immer noch ist es so gewesen, daß Mischlinge durch ihre verminderte positive Leistungsfähigkeit und der eigenen Disharmonie jedem Staat mehr getostet als eingebracht haben. Rur die Raffenentmischung bringt Gesundung, und die reine Raffe bringt den endgültigen und dauernden Aufstieg. Auch hier haben bie Worte Christi besondere Bedeutung: "So Ihr unter Euresgleichen bleibet, so bleibet Gott in Euch und Ihr in ihm", was gleichbedeutend ist mit: je reiner die Rasse, besto reiner und größer das spirituelle Bewußtsein, d. h. die Schöpfungsfraft im Menschen, und damit die Gottähnlichkeit. Go wird auch nur das andere Wort verständlich im völkischen Sinne: "Du sollst Deinen (Art)=Rächsten lieben, wie Dich selbst". Art und Raffe ist nämlich basselbe. Daher spricht man von einem

### Die Mörder Deutschlands

Von unserem amerikanischen Mitarbeiter

Kaftania, das Land der Juden, Will alte Schulden einkassieren Und in Europa alle Buden Mit Mord- und Raublust Infizieren. Es weiß von Herz und von Gewissen Soviel wie jede Klapperschlange, Das dooh den Krieg vom Zaun gerissen In seinem blutgen Habsuchtsdrange!

Nun aber sitzt es tief im Drecke, Weil ihm ein neuer Schlag mißlungen, Weil seine "Wiederaufbau-Zwecke" An's Ohr Europa's sind gedrungen. Ein neuer Krieg als Judenmache Im fernen Westen oder Osten, Bleibt seines Wühlens "heil'ge" Sache, Daß ihm die Dollars nicht verrosten.

Denn das, Europa, mußt du wissen, Daß es die Ganner sind gewesen, Die schlau dich in den Krieg gerissen, Von dem du nimmer sollst genesen! Sie haben ihre Abgesandten In allen Winkeln, Haß zu schüren, Sie sind in aller Völker Landen Die Teufel hinter Tor und Türen!

Sie wollen wieder Handel treiben Mit Gas und Gift und Kriegsmaschinen, Sie wollen Euch den Krieg verschreiben, An aurem Blute zu "verdienen."

Worft ihr sie nicht aus allen Buden Mit ihrem Geld und Ränkenetzen, Wird Euch das Pack der Talmudjuden Im Krieg gewiß zu Tode hetzen!

Europa's Völker, last Euch warnen! Schon einmal warnt ich Euch vergebens! Kaftania wird Euch umgarnen Mit List - um seines eig'nen Lebens! Es ist und bleibt die Welthyäne, Ist Euer Todfeind. Herr und Schinder! Europa - zeige ihm die Zähne Und rette dich und deine Kinder!!

Laß dich von diesem Juden-Drachen Nicht wieder um den Frieden bringen, Laß dich von diesem Höllenrachen Mit Haut und Haaren nicht verschlingen Zur Abwehr dieses Ungeheners Mußt du dich sammeln, rüsten, wehren! Dem Höllenhund des Schwert und Feuers Must du entschlossen "Mores" lehren!!

Zeig' endlich in dem Licht der Sonnen Der Welt die Mörder deines Lebens, Die einen neuen Krieg gesponnen Als Kurzschluß deines Aufwärts-Strebens! Anstatt dich sinnlos zu verbluten, Nütz' jede Macht, die dir verliehen, Das Höllenpack der Talmudjuden Vereint zur Rechenschaft zu ziehen!!

### Vorsicht!



Wer ihm auf dem Leim gegangen, Merkt's leider erft wenn er gefangen

# Die Maske der Scheinheiligkeit

Wie der Jude zu täuschen sucht

Die Juden schufen sich Zeitungen, die nur für sie geschrieben find und nur bon ihnen gelesen werben. Gie schufen aber auch Blätter, in benen sie zu Richtjuden sprechen und in benen sie versuchen, die an Arglosigkeit gewöhnten "Gojims" für ihre heimlichen Biele einzuspannen. In diefen für die "Gojims" berechneten Blattern mimen die Juden den Sarmlofen, den Unverftanbenen, ben zu Unrecht Verfolgten. Zu diesen Blättern ber Scheinheiligkeit zählt auch die "C.B.=Zeitung". Als die "Mazis" noch nicht die Macht im Staate hatten, war biefes Blatt angefüllt mit gemeinsten Beschimpfungen bes Nationalsozialismus und seiner Führer. Seute, wo die Judenknechte in Ministerhäusern nationalsozialistischen Befennern ben Blat räumen mußten und die Macht bes Nationalsozialismus feinem Zweifel mehr unterliegt, offenbart fich die Judenseele in ihrer gangen Berworfenheit. Das Schimpfen ift abgelöst burch ein wehleibiges Gewinsel und durch die immer wiederkehrende Bersicherung der Ergebenheit. In einem Artifel "Das emige Saus ber Bater" ichreibt ber Rabbiner Dr. C. Ge= ligmann, Frankfurt a. M. ("C.B.Z.", 4. 10. 33):

"Seitdem Israel das Land seiner Bäter verlassen und die Berbundenheit mit der heimatlichen Scholle und dem Tempel in Jerusalem verloren hat, ist die Laubhütte zum Symbol geworden, das vielsache Deutung ersuhr. Erschütternd für unsere jüdische Gegenwart ist die talmudische Deutung (b. Suca sia): "Berlasse das beständige Bohnhaus und weile in der vergänglichen Hütte."

Wir deutschen Juden haben einen solchen Umbruch unseres Daseins erfahren. Das Wohnhaus, das andertshalb Jahrhunderte der Emanzipationsfämpfe Stein auf Stein gebaut haben und unter Dach wähnten, ist für uns zusammengebrochen. Ausgeschlossen aus dem politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, kulturellen Leben unserer deutschen Deimat, verarmt und leer stehen wir vor den Trümmern unseres Daseins, aller Sicherheit und Zuversicht beraubt.

Mit flammender Liebe hatten wir uns dem deutschen Baterlande hingegeben. Bie haben wir dieses Dentschland geliebt, seine Balder und Ströme, seine Berge und Burgen, seine Landschaft, seine Scholle, seine Märchen und Geschichte! Deutsche Sprache hat uns aus dem Dornröschenschlaf des Chetto geweckt, hat uns die Schapfammern deutscher Kultur erschlossen und uns die Weite verliehen, die unseren Geist mit Wissenschaft und Kunst, mit Deusen und Fühlen der ganzen Menscheit vermählte. Bie lieben wir diese deutschen und Großen! Und können uns diese Liebe nicht aus dem Herzen reißen.

Wir klagen nicht an. Wir verbittern uns nicht. Bir kennen keinen Kampf gegen den neuen Staat, an dem wir so vieles glühend bewundern. Er hat dem deutschen Bolke einen seelischen Aufschwung gegeben, wie ihn das deutsche Bolk seit Jahrhunderten nicht erlebt hat. Er hat den tausendjährigen Traum der deutschen Einheit zur Wirklickeit verwandelt und alle Grenzpfähle und Trennungslinien der Stämme und Länder wie ein Sturmwind hinweggefegt. Er hat das Steuerrad mit Macht ergriffen und der in Parteien und Klagen zerrissenen Gesellschaft Ruhe und Ordnung wiedergegeben. Inbelfaufaren schmettern, und Fahnen wehen stolz in allen Städten und Dörfern zu immer neuen Festen.

Nur wir deutschen Juden, deren Seele an diesem Deutschland hängt, die wir die deutsche Sprace als unsere Wuttersprace sprechen, die wir Deutschlands Schickal als unser Schickal erleben, Deutschlands Schmach und Größe, Schwerzen und Frenden als die unsere empfinden, die wir Leben, Gut und Blut und Herz und Atem dem deutschen Baterland gegeben haben, sehen uns mit einemmale, wie über Nacht zu Fremdlingen gestempelt und — wie viele von uns, von unseren Kindern zumal — gezwungen, den Wandersstad zu gehen. Und sind noch schlimmer dran als unsere Bäter, weil sein Land uns seine Tore öffnet und weil ein Heim weh in uns brennt, das teine Wasser löschen können, wenn wir dennoch gezwungen sind, Deutschland zu lassen."

Die Juden sind "fluge Taster". Auch Rabbiner Seligmann ist einer. Er rechnet mit dem alten Erbübel
der Deutschen. Er rechnet damit, daß die Deutschen
weich werden in einem Augenblick, wo sie angefangen
haben sich von der Herrschaft des Juden zu befreien.
Der Jude rechnet mit dem Mitleid derer, die nahe
daran waren, durch die über sie gekommene Judenseuche
vernichtet zu werden. Der Jude möchte haben, daß in
Bergessenheit gerät, was nie vergessen werden kann
und was man nie vergessen dars. Wenn Rabbiner Seligmann glaubt sagen zu sollen, daß die Juden an dem
neuen Staat "so vieles glühend bewundern",
so mag er damit auf die Tränendrüsen derer wirken,
bie dazu verdammt sind dem leibhaftigen Teusel

glauben. Wir vom "Stürmer" kennen den Juden und werden dafür sorgen, daß in die Rechnung jüdischer Scheinheiligkeit immer wieder ein dicker Strich gemacht wird. Wir vom "Stürmer" werden keinem jüdischen Täuschungsmanöver unterliegen. Wir werden nicht davon ablassen, dem Juden immer wieder die Maske vom Gesichte zu reißen.

"Die Judenfrage besteht noch. Es wäre zwedlos, dies zu leugnen. Die Juden frage besteht überall, wo Juden in wahrnehmbarer Zahl wohnen. Bo sie nicht besteht, wird sie von den Juden im Laufe ihrer Wanderrungen hingebracht."

So gestand ber jüdische Führer Theodor Herzl in A. Jewisch State (ein Jubenstaat) auf Seite 4.

Die Judenfrage bleibt in Deutschland bestehen, so lange es dort Juden gibt. Das deutsche Volk wird nur dann die Früchte seines Sieges ernten, wenn es sest bleibt in seinem Willen sich vom Juden rest los frei zu machen und sich nicht kraftlos machen läßt auf dem Wege zur Freiheit durch das scheinheilige Geseires zenes Volkes, von dem schon Christus sagte, es käme vom Teufel.

# Der Umsatz der Wäschesuden Joel und Maner

In der Landgrabenstraße in Rürnberg hatten die Juden Joel und Da ger ein Bafcheversandhaus. Ber sich die Muhe nahm und einige Zeit vor dem Gingang fich postierte, tonnte beschämende Beobachtungen machen. Da fah man Frauen mit Tafchen tommen. Bor dem haus des Juden blieben fie eine Zeit lang fteben, ichauten nach rechts und links, witterten, ob die Luft auch fauber fei, ob nicht irgendwo das Geficht eines Befannten auf= taucht. Dann verschwanden sie im hofe des judischen Bersandhauses. Bis aus der Oberpfalz tamen die Bauern und Bauerinnen. Autoweise fuhren die Juden Joel und Mager ihre Bafchepatete zum Rurnberger Batetpoft= amt. Die Empfänger waren meift Bauern in fleinen Ge= meinden Rorddeutschlands. Gingeweihte ichagen den Sah= regumfan der Juden Joel und Dager auf zwan= gig Millionen Mart. Go ift zum Teil der deutsche Baner! Jahrelang haben ihn die Bieh= und Güterjuden brangsaliert bis aufs Blut. Saben ihn gepfandet, ihm haus und hof versteigert. Jest, wo der Nationalsozialis= mus den Bauern den Rlauen feiner judifden Blutfauger entriffen hat, trägt er fein Geld den Raffegenoffen feiner Schinder ins Saus. Mancher Bauer ift nicht wert, daß Nationalsozialisten 14 Jahre fämpften und der Juden wegen in die Gefängnisse manderten. Die Joel-Juden find jest nach Berlin verzogen.

# Ein jüdischer Sowjetgesandter

Was man sich nach seinem Zode erzählt

Unfer "A" Berichterstatter aus Paris schreibt uns: "Ich las fürzlich in einer amerikanischen Zeitung, daß die dort neu errichtete Sowjetbotschaft lukullische Diners gäbe und luxuriöse Festlichkeiten veranstaltete, über die sogar die doch wirklich nicht so leicht aus der Fassung zu bringenden Bewohner des Wunderlandes Amerika aus einem Stannen und einer Berwunderung in die andere gerieten. Bei uns in Paris ist dies genau so. Ausgerechnet die diplomatischen Bertreter eines angeblich sommunistisch-proletarischen Arbeiterstaates treiben einen Luxus und Auswand, mit dem die Gesandtschaften aller anderen "kapitalistischen" Staaten nicht annähernd mitstommen. Beim näheren Betrachten sieht man jedoch, das die Diplomaten Bolschewikiens fast durchwegs keine Russen, sondern Juden sind.

Rürzlich ist der Sowjetbotschafter in Paris, der Jude Dowg alewsty hier gestorben. In den zahlreichen Nefrologen der "Proletarier-Blätter" der Welt, wurde der Botschafter als Bortämpfer des Marxismus geseiert. Die Kommunistenblätter verschwiegen jedoch, daß Dowg alewsty's Lebenswandel und Auswand so unproletarisch wie nur möglich waren. Nach seinem Tode sand man zum Beispiel in Jeiner Garderobe folgende Kleidungsstüde: 18 Fräde, alle nach dem modernsten Schnitt von der vornehmsten Firma in Paris gearbeitet, weitere 32 Anzüge, 6 Stadtpelze, 8 Winterröde, 12 Män-

tel. Der Verstorbene besaß 40 Spazierstöde mit den verschiedensten Griffen, darunter solche aus Elsenbein, zwei aus purem Gold.

Dowgalewsty galt als einer der verschwenderischst auftretenden Männer von Paris, und es war durchaus fein Geheimnis, daß er auch einer der flottesten Lebemänner war. Die prunkvollen Diners mit Kaviar, die man auf Besehl Dowgalewsty's mit einem Extrasslugzeng aus Rußland hatte holen lassen, erregten seinerzeit großes Aussend, dessen Midend bitterste Rot Mossan drang. Während in Rußland bitterste Rot herrscht und jährlich Tausende Hungers sterben, vringen es diese jüdischen Aasgeier sertig, auf Kosten der ansgebeuteten, hungernden Proletarier Rußlands ein Schlemmerleben zu führen, dessen sich jeder Nichtjude schämen würde."

"Gegen die festgefügte Welt (ber alten Solibität) rannten die Inden Sturm. Gegen die Wirtschaftsordnung und Wirtschaftsgesinnung sehen wir sie auf Schritt und Tritt verstoßen."

Prof. Werner Sombart in "Die Inden und das Wirtschaftsteben", S. 151.

### Der Leiter eines großen amerikanischen Reisebüros über seine Sindrücke im neuen Deutschland

Dir. Reeve Chipman, der Leiter eines großen ameritanischen Reiseburos ist, fehrte fürzlich von einer Informationsreife durch Deutschland, wo er fich verfonlich von den Berhältniffen überzeugen wollte, nach 21merifa gurud und veröffentlichte nun eine Dentidrift für das ameritanifche Reifepublitum. Er führt u. a. aus: "Niemals während meiner langjährigen Erfahrungen vom Sahre 1904 bis 1930 habe ich das Reifen in Deutschland so angenehm gefunden wie diesmal. Die Ditlerregierung fist fest im Sattel und will nur Friede. Dies weiß im nicht nur aus eigener Erjagrung, jonoern auch von anderen Amerifanern, die in Deutschland leben. Die neue Regierung tut alles, um ausländische und besonders ameritanische Touristen auf's herzlichste zu empfangen. Mr. Chipman ichließt feinen Bericht mit der Bitte, Deutschland in diefem Sommer zu befuchen und fich felbft davon zu überzeugen, was dort vorgehe. D. R. D.

"Nach talmndisch-rabbinischer Anschauung ist der Weg der Juden über die Erde ein Kriegszug zu deren Eroberung — nichts anderes. Sie betrachten sich als Soldaten auf dem Marsche, die verborgen lagern, oder durch salsche Flagge gedeckt sind — inmitten des Feindes, stets gewärtig des Zeichens zum Angriff und Überfall".

Prof. Wahrmund in "Das Gesetz bes Romadentums".

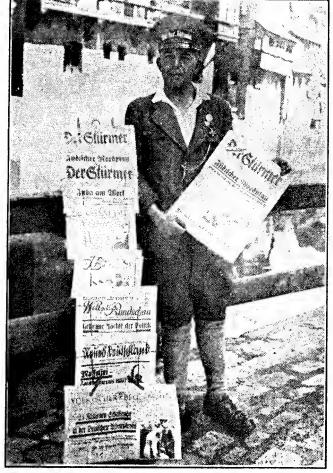

Buch hans Bittmann, ber ichon feit langen Jahren vor ber Deutschaustaferne in Rurnberg ben Sturmer verlauft, hat seltens gehäffiger Margisten und sonstlger Judenfnechte gar manche Beleidigung über sich ergehen laffen muffen. Er hat aber durchgehalten und fann sich heute freuen, zu benen zu zählen, die ihre deutsche Gesinnung durch die Tat bewiesen haben.

# Fuselsud Wolff

### Er brennt Schnaps aus Pferdekadavermehl und Vichfalz / Seine Helfershelfer / Riefige Spritschiebungen und Steuerhinterziehungen

Die Düffeldorfer Bollfahndungsstelle ist dieser Tage einer unglaublichen Juderei auf die Spur gekommen. Im Mittelpunkt dieser Riesengaunerei steht der Jude Siegmund Wolff. Wolff hatte in Duffelborf eine Branntiveingroßhandlung. Er machte ein Bombengeschäft. Charatterlose beutiche Sändler und Geschäftsleute bedten ihren Bedarf mit Borliebe beim Juden Bolff ein. Bas scherte es diese Judenknechte, wenn dabei das ganze reelle deutsche Branntweingewerbe des Rheinlandes vor die Hunde ging. Herr Gott, wie muffen sich heute, nachdem bie Schweinereien des Juden ans Licht gekommen sind, jene bummen Kerle schämen, die sich um die Schnäpfe bes Juden Wolff gerauft haben. Siegmund Bolff hat jahrelang feinen großen Rundentreis auf die schamloseste Weise betrogen. Und ben Staat bazu. Er hat dies ganz in Ordnung gefunden. Der Talmud, das Geheimgefethuch ber Juden, macht dem Juden ben Betrug am Richtsuden zur Pflicht. Im Talmud steht geschrieben:

Es ift dem Juden verboten, feinen Bruder zu betrügen. Jedoch den Afum (Richtjuden) zu betrügen, ist erlaubt." (Coschen hamischpat 227, 1 u. 26).

Wenn der Jude Siegmund Wolff die fälligen Steuern und Bölle an den deutschen Staat abführen follte, erinnerte er sich an eine andere Talmudstelle, die da heißt:

Es ist erlaubt die nichtjüdische Obrigkeit um den Boll ju betrügen. Es ift erlaubt ju fcmuggeln." (Cofchen

hamischpat 369, 6 Haga). Der Jude Siegmund Wolff besorgte dies gründlich. Er brannte den meisten Schnaps schwarz. Un verschiedenen Stellen bes Rheinlandes stellten Schwarzbrennereien das "Ebelgetränt" bes Juden Wolff her. Einen Fusel, vor dem dem Teusel grausen wurde. Jur die "Gojims" war das Geföff gut genug. Der Nichtjude ist in den Augen des Juden ja tein Mensch. Der Talmud nennt die Nichtjuden Tiere und Vieh, denen man vorsetzen darf, was man sonst hunden in den Fregtops schüttet. Im

5. Buch Moses 14, 21 heißt es:

Ihr Juden durft fein Mas effen. Dem Fremden, der bei Dir wohnt, magit Du es geben, daß er es effe. Oder verlaufe es dem Fremdling (Richtjuden), denn Du bift

Jud Wolff brannte seinen schwarzen Schnaps aus Futterguder. Diefer Futterzuder mar mit Pferdefadaver= mehl und Biehfalz vergällt. Und war gedacht als Futter für Schafe und Saue. Diesen Schmut nannte der Jude "Weinbrand" und Wolffs "Edelgetränt". Und Deutsche verschleißten und tranten des Juden Giftbrube. "Benn die Gojims auch dran verreden", dachte sich der Jude Bolff. Er schnitt dabei Geld, viel Geld. Der von ihm "verarbeitete" Futterzucker ist von allen Steuerabgaben befreit. Im Gintauf tam er auf 11-15 Mart zu ftehen. Un die für ihn arbeitenden Schwarzbrennereien verschacherte ihn der Jude für 30 Mart pro Doppelzentner. Bis jest ift einwandfrei nachgewiesen, daß ber Fuseljube Bolff 120 000 Bentner Futterzuder, der mit Bferbetadavermehl und Viehsalz durchsetzt war, zur Schnapsherstellung verwendet hat.

Der Jude Wolff hatte bei seinen schmutigen Lumpereien Helfer. Deutsche Judenknechte waren um einen Judaslohn dem Juden Werkzeug. Go der Futtermittelhandler Roch aus Neuwied am Rhein. Diefer wieder benütte einen Schäfer aus der dortigen Wegend als Strohmann beim Bezug des Futterzuckers. Es wurde der Unichein erwedt, als ob die großen Budermengen gur Fütterung großer Schafherden gebraucht würden. Latfachlich wanderten fie in die Schwarzbrennereien bes Juden Wolff. Als die Polizei den Judenknecht Roch in Neuwied aushob, fand sie in seinem Lager

60 000 Pfund Futterzuder.

Roch und alle, die für den Juden schwarzbrannten, wußten, daß dem Buder Pferbetadavermehl und Biehfalg beigemischt war. Sie waren fich also bewußt, daß hier ein Jude ein ungeheures Berbrechen beging. Trogdem halfen fie dem Juden bei feiner Schurkentat. Roch und die übrigen Helfershelfer des Juden gehören dem Benter aus-

geliefert.

Sud Wolff hat das Weite gesucht. Er sitt irgendwo als "politischer Flüchtling" und heut gegen Deutschland, bas ihn, ben friedlichen Raufmann, von ber Stätte ehrlicher Arbeit verjagt hat. Die Ermittlungsarbeit ber Düffeldorfer Bollfahndungsstelle hat ergeben, daß der Jude Bolff fich außerdem ungeheure Spritschiebungen und Steuerhinterziehungen hat zu Schulden kommen laffen. Gin ganges Volk sieht bem Juden in Deutschland bei seinen Geschäften zu, beobachtet ihn auf Schritt und Tritt. Er muß damit rechnen, daß jede Lumperei befannt wird. Richt einmal die Angst vor dem sicheren Erwischtwerden ift imstande, in ihm den Drang zum Berbrechen auf einige Beit zu unterdrücken. Die icharfften Wefete, Die drakonischsten Erlasse werden den Juden nicht davon abbringen können Betrüger, Berbrecher, Gauner zu sein. Das zu tun, was ihm sein verdorbenes Blut diftiert. Sicher vor dem Scheusal Allinda sind die Bolfer der Erde erst dann einmal, wenn fie den letten Juden über die Grenzen ihrer Länder gejagt haben.

### Vfui Zeufel Sie wollen die Kinder gegen den Water hetzen

In Desterreich lehnt sich das Bolk auf gegen die

Thrannei, die die Schwarzen ins Land gebracht haben. Nun sucht man jener Manner habhast zu werden, die ben Mut besigen, gegen die Anechtschaft den Rampf aufzunehmen. Das für die fatholischen Rirchenbesucher bestimmte "Zwei-Grofchen-Blatt" bringt eine an die Kinder gerichtete Mahnung von Migr. Dr. Josef Czorbach mit bem Titel "Anzeigepflicht". Es beißt barin: "... Es tut not, den Rindern von Beit zu Beit die Ungeigepflicht eindringlich ans Berg zu legen. Dies tann gefchehen im Aufchluß an den biblifchen Bericht vom agnptischen Josef, der dem Bater Mitteilung davon macht, daß feine Bruder etwas fehr Bofes taten und den daher Gottes Segen begleitete. Wieviel ichlimme Brande tounen im Reim erftidt werden, wenn den Rindern die Anzeigenflicht oft zum Bewußtsein gebracht wird! Richt Traticifinat, o nein, fondern Erfüllung einer ftrengen Bilicht!"

Rinber (!) follen ihre Bater und Brüder verraten, die Papierboller zur Explosion bringen und damit fundmachen, daß sie sich der Anechtschaft nicht unterwersen wollen. Gin Priefter gibt fich bagu her den Weg aufzuzeigen, wie man Rinder zu Verratern macht. Pfui

Tenfel!

### Der lude zerstört die Kultur

Durch die kategorische Ablehnung der Persönlichkeit und damit der Nation und ihres rassischen Inhaltes zerstört die jüdisch-marxistische Lehre die elementaren Grundlagen der gesamten menschlichen

Adolf Hitler: "Mein Kampf" Seite 351.

### Der leibhaftige Teufel

Im Kampf gegen seine Gegner schreckt der Jude vor gar nichts zurück. Er wird in seiner Gemeinheit so riesengroß, daß sich niemand zu wundern braucht, wenn unser Volk den Juden als Sinnbild alles Bösen und als den leibhaftigen Teufel ansieht.

Adolf Hitler: "Mein Kampf" Seite 355.

Alter Spruch

### seine Komplizen Aud Mendel und

Der Inde Ernft Mendel ift in hamm in Beftfalen | wohlbekannt. Er ist der Sprögling einer Biehjjudenfamilie in Rreselb. Hatte ale Menger und Biehhandler gelernt. Aber eines Tages war er aus Kreseld fortgeschickt worden. Wahrscheinlich hatte er eine Talmuderei, das heißt, eine Subenlumperei begangen, fo bag er sich nicht mehr halten tounte. Er tam nach Samm. Dort stellte ihn sein Schwager, der judische Geschäftsführer Emil Coppel im "Diana-Theater" als Borführer an. Der Jube Ernst Mendel biederte sich überall an und bald wurde er der "Onkel Ernst" genannt. Er wußte, warum er sich diese "Popularität" verschaffte. Er brauchte fie. Es machte fich im "Diana-Theater" bald bemertbar, daß Diebe vorhanden waren. Es wurden Freikar. ten geklaut. Ginem nichtjübischen Angestellten wurde aus seinem Vertaussstand bauernd Schokolabe gestohlen, dem Direktor Coppel aber fiel auf, daß sich in seinem Reller sein Weinflaschenbestand start lichtete. Untersuchungen wurden eingeleitet. "Ontel Ernst", der Rre-felder Biehjude, war sehr aktiv dabei. Er bezichtigte nichtjübische Angestellte in ausführlicher und echt jubischer Weise der niedrigsten Handlungsweise. Die Untersuchungen aber brachten schließlich ein Ergebnis heraus, das dem Juden Mendel sehr unangenehm war. Er felbst hatte die Diebstähle, die von einer gang erbarmlichen Wesinnung zeugen, begangen. Er hatte nach bem Talmud gehandelt, in dem geschrieben steht:

"Das Gigentum der Richtjuden ift herrenlofes Gut. Der Inde darf es fich aneignen." (Schulchan aruch

156, 5 u. a.)

Natürlich wurde der lange Finger machende "Ontel Ernst" nicht entlassen. Sein Rassegenosse und Schwager Coppel hielt die schützende Hand über ihn. Roch ein anderer Fremdraffiger, Mar Mendel, der Bruder bes Talmubjuden Ernit, nahm fich beffen an. Mar Mendel ist Direktor ber Paramount-Film A. G. in Frankfurt am Main. Er schickte allmonatlich 50 Mark für Ernit, damit dieser seine Judereien besser ausführen tonnte. "Ontel Ernst" jagte hinter nichtjudischen Madchen und Frauen her und es gelang ihm schließlich, sich eine Judendirne anzuschaffen. Sie hörte auf den verdächtigen Namen Lilly Babylon. Der Jude Ernst Mendel hätte seine Talmudereien weiter getrieben, wenn nicht im Frühling vergangenen Jahres ein gewaltiges Ereignis seine Plane zuschanden gemacht hatte. Die nationalsogialistische Revolution war ausgebrochen. Mendel wußte, was es für ihn geschlagen hatte. Er

padte seine Sachen zusammen und machte sich mit "Lilly' bavon. Sie gingen nad, Paris. Dort hat Mendel verwandtschaftliche Beziehungen zum hilfstomitee ber jubischen Emigranten. Er fam also mit seiner "Lilly" gunächst noch gang gut durch. Aber mit der Beit floffen diese Hilfsgelder nicht mehr so reichlich. Da baute Jud Mendel bor. Er machte fich an die Bertauferinnen der Warenhäuser und Ginheitspreisgeschäfte heran. Gine dieser neuen "Bekanntschaften" wurde vor turgem wegen Untreue entlassen. Der Jude Mendel wird sie angelernt haben, das Gleiche zu tun, was er fich in hamm geleistet hatte.

Nunmehr aber scheint sich für den Juden Mendel bas Blättlein langfam ju wenden. Für ihn und für bas gange Emigrantengefindel in Frankreich. Die judifchen Breffelügen verfangen nicht mehr und das frangofische Bolt beginnt immer nuchterner gu werben. Es beginnt, ben "Emigranten" immer tälter und ablehnender gegenüberzutreten. Delegation auf Delegation aus allen Wirtschaftstreisen, besonders aus dem Mittelstand, sprechen bei der Regierung vor. Sie fordern das Berbot der Seßhaftmachung für bie eingewanderten Juden. Die Regierung hat bisher diesem Berlangen Rechnung getragen. Die "Emigranten" dursen wohl als Gaste ihr Geld verbrauchen, fie durfen fich aber teine Existeng in Frantreich gründen. Run find schon die ersten Ausweisungsbefehle hinausgegangen. Darob ift bei ben Juden Seulen und Bähneklappern. Sie sausen herum wie ein aufgeschenchter Ameisenhaufen. Sie appellieren an das Solidaritätsgefühl ihrer Raffegenoffen, die in Frankreich in allen Nemtern hoden. Sie erheben ein Waihgeschrei und spe-tulieren schon mit dem Gedanken, ob man sie nicht wieder zurücklasse zu den Fleischtöpfen Deutschlands.

So erfüllt sich langfam an Alljuda bas Gefet ber Bergeltung. Sie werden mehr und mehr als ein Baunerpolt erkannt und niemand will fie haben. Aller Belt werben sie lästig und eines Tages werden sie auch aus aller Welt ausgeschieden.

der Nichtjude die Jüdin. Die Bastarde schlagen aber

### Die Bastarde schlagen nach der jüdischen Seite aus

Läßt Du den Juden in dein Haus Treibl er Dich selber bald hinaus

Der Jude heiratet fast nie eine Nichtjüdin, sondern dennoch nach der jüdischen Seite aus. Adolf Hitler: "Mein Kampf" Seite 346.

# Frauen und Mädchen die Juden sind Euer Verderben!

# Der Opsergeist eines Arbeitskosen

Bor ein paar Monaten tam in unfere Schriftleitung ein abgehärmter, arbeitsloser junger Mann. Er machte bem Stürmer Angaben über die Schwindeleien des Juden Maher, der am Marfeld in Nürnberg wohnt. Der Stürmer brachte über diesen Talmudjuden einen Artikel. Der Jude witterte, daß der Gewährsmann des Stürmer nur der Arbeitslose Ludwig Bischoff, der bei ihm vorüber= gehend tätig gewesen war, sein könne. Er erstattete gegen Ludwig Bischoff Anzeige. Ludwig Bischoff führte ohne jeden Rechtsbeistand gegen den geriffenen Juden drei Prozesse durch. In der letten Verhandlung erhielt der Sude mehrere Monate Gefängnis. Giner der Stürmerschriftleiter sprach Ludwig Bischoff dasür, daß er den Juden zur Strecke gebracht hatte, seine Anerkennung aus. Er versprach dem mutigen jungen Manne einen Arbeitsplat bei der Stadt Nürnberg. Ludwig Bischoff bekam wenige Tage später Arbeit. Die Stadt Nürnberg stellte ihn als Straßenreiniger an. Aus der Freude barüber, daß er nach jahrelanger Arbeitstosigkeit einen bescheidenen, aber ehrlichen Berdienst gefunden hatte, schrieb Lud= wig Bischoff an die Schriftleitung des Stürmer diesen

Lieber herr Sinf!

Bum Dank dafür, daß ich durch Sie bei der Stadt Arbeit erhalten habe, übergebe ich Ihnen meinen ersten Wochenlohn in Sohe von 25 Mart zur Berbreitung bes Stürmers. Armen Familienvätern, mittellos gewordenen Stürmerlefern, foll damit toftenlofer Begug gemalert werden. Oder auch fann ber Betrag gur Berbreitung bes Sturmers im ginglande verwendet werden,

Jedem bemittelten Stürmeriefer mödite ich die Unregung geben, um den Stürmer in dem geoßen Rampf gu ftaclen, ivenigstens ein Geschent-Abonnement zu übernehmen, an einen Befannten oder an Unbemittelte.

Mis Stürmertefer ta'ige ich meine Gintaufe bei ben Geichaften, die im Stürmer Anzeigen aufgeben und weife babei jedesmal auf ben Sturmer bin.

Beber follte miffen, daß ber Stürmer aus großer Liebe

gum deutschen Bolf und zur Menschheit, den gewaltigen Rampf führt. Soiche Menichen, Die bem Stürmer Gehäffigleit vor-werfen, find bestimmt lau oder Feinde bes Guten.

Jeder foilte wiffen, daß der Jude heute noch in andecen Landern Preffe und Rriegsinduftrie beherricht. Bon tenflifdem Mammonismus getrieben fat er mit Lugennacheichten Sag unter die Bollec. Diefen Saß ichuet er bis zue Entladung durch Arieg. Sein Biel dabei ift alle Rriegelieferungen gu befommen, um fich mit Goid anzumaften, mahrend die Bolfer verbluten. Go wac es im vergangenen Rriege und fo will es der Jude heute noch. Deshalb foil ber Sturmer hinausgehen und ailer Beit gnrufen: Left feine judifden Beitungen mehe, es ftedt Teufels. werf darin.

Möge ber Rampf bes Stürmers immer mehr Menichen ecfaffen und madrutteln, daß alle gu Mitfampfern werden, bann wied es um vieles beffer werden auf unferer Erde.

Mit Dant und Gruß! Beil Bitler!

Ludwig Bifchoff.

Da ist einer vier Jahre arbeitslos, hungert sich schlecht und recht durchs Leben und opfert seinen ersten Wochenlohn für den Rampf, den der Stürmer führt. Wie mussen sich dagegen jene vorkommen, die nicht wissen was hunger ift, jene Bermögenden und Satten, die jedem Opser aus dem Wege gehen. In den Jahren des Kampfes um ein neues Deutschland haben die ärmsten und kleinsten in unserem Bolte tausendfach den Beweis dafür erbracht, daß sie größer sind als jene, die sich groß dünien. In den Hinterhofwohnungen unserer Großstädte, in den Butten der Aermsten sind Opfergeist, Dankbarkeit und heldische Größe mehr daheim, als in den Palaften jo mancher äußerlich Großen. Ludwig Bischoff gehörte zu dem Millionenheer jener einfachen beutschen Menschen, durch beren Treue und Opfersinn allein Deutschland gerettet und groß werden wird. Liedwig Vischoff kehrt heute nicht mehr die Straße. Wer solcher Deutungsart und Handlung fähig ift wie er, ist höheren Lohnes würdig.

Ethraubenjude Seemann Wie er sich in Bad Brückenau aufführte

Giner ber berüchtigten Juden in Rurnberg ift ber Jude Seemann der Inhabee der gleichnamigen Schraubenfabrit. Als in Dentschland Inden und Indenluechte regiecten, wurde der Talmndjude Seemann, wie so viele seinee Rassegenossen, Rommerzienrat. Alls folde betiteln ihn die Rriecher und Juden= fnechte heute noch. Der Bolfsmund neunt ihn Schranbenind. Beim Richtinden fommt mit dem Amt und dem Titel bas Bestreben, sich so zu geben, daß man Amt und Titel nicht schabet. Andecs der Jude. Gebt einem Juden die pompöschen Titel, die gleißendsten Orden, gebt ihm Schloß und Abelsprädisat, er wied in Haltung und Gebaren der gleiche Jude biciben, der er mar, als er mit Altpapier und alten Flaschen handelte. Das kann man am Juden Seemann beutlich beobachten. Er hieit sich im heueigen Sommer in Bab Brüdenan auf. So schlecht geht es den Inden in Deutschland, daß sie sich gezwungen sehen ihr im Wohileben augesetzes Körpersett in mehenvöchgentlichem Aurausenthalt in deutschen Bedarten michen benernten keiner Babeorten wieder wegzubeingen.

Ber bem judifchen Rommerzieneat und seiner Fran beim Effen zusicht, ber entbedt, daß der Jude fich ichon in den fleinsten Gewohnheiten bes täglichen Lebens himmelweit von uns Deutschen unterscheibet. Wer bann noch einen Biid auf das Durcheinander wiest, das der Jude Seemann nach eingenommenem Essen auf dem Tische hinterläßt, der wied nie und nimmer erraten, daß hier ein kommerzienrätliches Ehepaar gespeist hat. Der wied rundweg erllären: hier kann nur ein Taimubjube gefessen fein. Der Schraubenjube Sce-mann ift ber Schreden ber "Dber" und ber beutichen Gafte, die das Unglud haben, in seiner Rähe zu sigen.

Ginmal fam ber Jude Geemann in bas Bartegimmer eines Brudenauer Arztes. In bem Raume maren ichon bent= iche Patienten. Untee ihnen einer, der am Rode das Bactelund NGBO.=Abzeichen trug. Das mißfiel dem Juden. Giftige Blide um fich werfend, verließ er das Zimmer und verlangte von der Schwester, daß er gum Argt vorgelaffen werde. Sinter einem "Goi" gu warten, halt ber Inde unter seiner Burde. Die Gojims (Richtjuden) achtet der Jude nicht als Menschen. 3m Schnichan aruch ftelt gefdrieben:

"Obwohl die Nichtjuden denselben Rörperbau haben wie bie Juden, gleichen fie ihnen wie ein Affe dem Menfchen."
(Schene luchoth haberith, Blatt 250 b.)

Un einer anderen Stelle beifit es: "Die Richtjuden, deren Seele vom unreinen Gelft ftammt, werben Schweine genannt." (Jalfut Anbeni gadol 12 b.)

"Affen, Schweine" und Safentrenz auf einmal, waren bem Inden Seemann zuviel. Die Empfangsichwefter ließ fich von dem frechen Ton des Juden nicht einschichtern. Und so mußte er warten, bis die Reihe an ihn tam. Der Jude Sees mann vermag immer noch nicht zu glauben, daß im neuen Deutschland ber lette Arbeiter tansendmal mehr Wertschähung genießt, wie gutgenährte, reiche judifche Rommerzienrate.

### Die Auden in Alachen

Es hat lange gedauert, bis die Judenfrage in Nachen fich Bahn brach. Benn es nun boch langjam bammert in ber alten Raiferstadt, dann haben die Juden redlich dazu beige= tragen. Die haben fich in Nachen Dinge geieiftet, Die ben Dümmiten gescheit werden lassen. Der Jude Seelmann, ben viele bemitleibeten, als er über die nahe hollandische Erenze wechselte, hat heute in Baals (Holland) ein Geschäft. Er ging nicht mit leeren Tafchen aus Nachen fort. Seine Raffegenoffen, Die er zurudließ, besuchen ihn häufig. Da konnen fie ihren Unflat ablagern. Ginen gaben die Hachener nicht gerne her. Es ift der Jude Philipp Leisten. Am 1. Mai mifchte er sich mit seiner Judin unter die deutschen Bollsgenoffen. Abends erschien

er im Tangfaal, wo feohe deutiche Menichen fich gufammengefunden hatten. Es war ichwil im Gaal. Der Philipp Leiften jog Rod und Befte aus und zelgte bem gangen Lofal fein verfcwittes Bemb und feine fpedigen Bofentrager. Die Machener nahmen am Juben und an feinem Mussehen feinen Linftog. Bei vielen fehlt es noch weit, bahinten in ber heute noch ichwarzen Machener Gde.

### Der Hausierjude Strauß aus Straubing

Lieber Stürmer!

Anfangs Juni war ich in Saidlfing bei Frau Saslbed. Ploglich fagte die Fran: "Jest tommt der Kerl ichon wieder. Da muß ich mich jedesmai versteden, weil er fo aufdringlich und frech ift." Sie meinte mit dem Kerl den Inden Strauß aus Steaubing, ber in Diefem Augunblie gecabe Die Strafe becauftam. Ich ftelte ben Burfden gur Rebe und fagte ihm, als Frembraffiger fich in Deutschland ja recht anftanbig auf guführen. Der Jude Strauß gab mir fred gur Untwort, er jet Jude und paffe auf niemand auf.

Alls ich in die Orticalt Saulofen tam, erzählte mir eine Frau Onber eine neue Gemeinheit des Inden Strauß. Er fam ju ihr ins haus und woilte ihr eine größern Menge Seifenpulver aufschwäßen. Die Frau ließ fich nicht überreben. Da fagte ber Jube ju ber Fran, Die ein Nind unter bem Bergen trägt: "Beil Sie fo bid find gebe ich Ihnen vice Batete umfonft." Dabei versuchte er fie unterm Arm zu paden. Beau Onber wehrte fich und nannte den Juden einen irechen Teufel. Beim Berlaffen des Sanfes brüllte der Jude burchs Fenfter: "Du Mag, bu foilft gleich Drillinge feiegen." Lis ihr Mann bald barauf heimfam, eegahlte ihm die Frau den Borfall. Der machte fich fofort auf den Beg. Bor der Ortichaft draugen holte er den Juden Straug ein. Er cedete mit bem Juden nicht viel. Umfo faftigce aber maren Die Dhefeigen, die er ihm verahreichte. 3m gleichen Drt hatte ber Jube Strauß einer anderen Frau ein falices 50 Bfennigstüd herausgegeben. Mis die Frau ihn darauf aufmerkfam machte, sagte er: "Geben Sie es wieder her, das hab' ich gleich wieder los." Ich habe gegen den Juden Linzeige wegen Berbreitung falschen Geldes erstattet.

Seitbem laft fich in biefer Wegend ber Jude Strauf nicht mehr biiden. Die Bauersfrauen atmen auf, daß fie ben frechen Rerl los find.

### Der Aude Hecht beutet stellenlose Mädchen aus

Der Jube Becht in Roln ichreibt auf Juferate ftellenlofer Privatfefretarinnen, Korrefpondentinnen, Buchhalterinnen ufw. und fordert fie auf, fich bei ihm vorzuftellen. Wit einer ichon jeine Nasse verratenben, anefeinden Liebenswürdigfeit fompli-mentiert er seine Opser in einen düsteren, stintigen Büroraum, wo in abstoßender linordnung Flaschen, Pasete und Papiere herumliegen. "Sie wollen Geid verdienen, nicht wahr, viel Gelb", das ist alles, was er vorerst über die Anstellung vers iauten lagt. Dann muhlt er in maffigen Stoffen unfortierter forrespondenz herum, lagt Briefe iefen mit femierigen Ranbern, leicht vergilbt, mit Gelsohren, Die flüglich verbeden, bag es fich um Briefe lang vergangener Jahre handelt. Bon Rafierwaffer, Brilettangundern, Terminfalendern, Saarnegen ift fier bie Rede. Auftrage, Die in die Taufende gehen, auch fremdsprachige mit großen Biffern. Er versucht in ftundenmahrendem Geschwäg seine Großauftause in Briefmarten flarzulegen, sein Barenhaus in Mittelamerita glaubhaft zu machen. Anderen wieder erzählt er von einem Prozeß mit der Reglerung, der ihm in den tommenden Wochen Taufende wiederbringen wird. Und wenn er glaubt, bas enttaufchte Gefcopf genug mit Bahlen

und feiner großen Bufunft verwirrt gu haben, befigt er bie Frechheit, es burch Borichwindeinng fpaterer aus fichtereicher Berdienftmöglichfeiten aufzufordern um fonft bei ihm zu arbeiten und ihm das lette Geld, womöglich Erfparniffe ufm. gur "befferen Beweglichkeit" gur Berfügung gu ftellen. Die Geriffenheit der Redelunft, mit ber ber Jude vorgeht, ift eine große Gefahr. Bor aliem, da wegen Scham ber Geprellten nicht nachzuweisen ist, welches Mabel schon auf diesen standalbfen Bluff hereingefalien ist, wer seine Aebeitstraft und seine sauer verdienten Geoschen schon in den unerfattlichen Raden diefes ichamlofen judifchen Ausbeuters geworfen hat.

### Sie haben ein schlechtes Gewissen

In Buthbach, in ber gesegneten Wetterau, gibt es eine Ungahl Judengeschäfte. Und Deutsche, Die in biesen Judeniaden ihre Eintäuse besorgen. Der judische Goldwarenhandler Bermann Lob fann mit Recht fagen, daß fein Geschäft fehr gut geht. Es fommen genug beutiche Brautpaare in seinen Laden. Gine Straßenbreite vom Juden Sormann Löb entsernt ist ein zweites Juweliergeschäft. Sein Juhaber, Ernst Kriesit, ift ein kerndeutscher Mann. Kriesit ist leidenschaftlicher Amateurphotograph. Er tritt manchmal vor feine Labenschwelle und photographiert die Griedlerftrage mit ihren Saufern, Autos, Guhrwerken und Paffanten. Daß babei auch der Laben des herten und puljunen. Das dubet und der Luck des Jacks Hermann Löb und jene, die bei ihm ein- und ausgehen, mit auf die Platte sommen, ist unvermeidlich. Kriefis macht mit den Bildern keinen öfsentlichen Gebrauch. Und bennoch regen sich der Jude Hermann Löb und seine Kunden gewaltig über den harmlosen Khotographen und jeinen Apparat auf. Der Jude und jeine Lataien ichworen fich, dem Rriefit feine Leibenschaft abzugewöhnen. Eines Tages wurde Ariefit benn auch in bas Nathaus zitiert. Man fragte ihn bort, was es mit seiner Photographiererei für eine Bewandtnis habe. Kriesis erllärte seelenruhig, er fonne von feinem Fenster aus fnipsen so oft er wolle und was er wolle. Er wisse von früher her, daß man militärische Anlagen und strategische Puntte nicht photographieren bürfe. Die Griedlerstraße und der Judenladen Löb fielen aber nicht unter diese Begriffe. Dann zog er wieder beim.

Die Angit, die gewijfe Bugbacher vor dem Photographieren haben, bestätigt, daß sie ihre Handlungsweise als verwerflich erkennen. Wie schlecht muß es inn das Gewissen jener bestellt sein, die der Anblick eines harmlosen Photographen in folche But bringen fann.

### Das Heiligenbild am Omnibus

Ram ba legten Mittwody nad Augeburg ein Omnibus aus Burgburg, beffen Rummer ich zwar nicht notiert habe, aber beffen Befiger leicht herauszubetommen mare. Diefer Omnibus war mit Fahrgaften aus Burgburg befest. Un ben beiben Flanten bieses Autos waren Seiligenbiiber des Sig. Kilian angebracht und noch ein Spruch; "Heitiger Kilian beschüße unser Frankeniand." Rach Unficht eines gefunden beutschen Menfchenverftandes ift bies eine Beechheit und eine Beiligenichandung fondergleichen. Seis ligenbilder gehören in die Kirche und nicht an ein en Omnibus. Benn ber Besiber bes Omnibusses gianbt, er fonne ohne biese Bilder nicht wegsahren, dann foll er das Autosahren ausgeben. Rervose tonnen nicht Anto fahren, znmal fie ichon Angit um ihr bigden Leben haben. Benn jeder Antos befiger zuerst ein Seiligenbilt anbringen muß an seinem Bagen, bann mare es ichon lange gefehlt. Begen einer Untoceife halber tann man bas Seiligenbild ruhig meglaffen. Fahren boch zu taufenben in Dentschland Omnibuffe ohne Seiligen-bilder. In Burzburg icheint man noch etwas unbelehrt zu sein, benn man muß weltliche Objekte und Dinge von kirchlichen und religiösen Sachen noch unterscheben konnen. 24. Kr.

### Die Juden in Weiherhaus

Lieber Stürmer!

Geftern ging ich mit meiner Fran vom Reichelsborfer Reller über Weiherhaus zum Sübriedhos. Bei Mehtaler in Weiher-haus kehrten wir ein. In dem schonen Gaten sollten mir aber meine Ruhe und Besper schlecht bekommen. Kaum hingeseht, ex-blicte ich an allen Ecken Juden. Und wie sie sich benahmen, srech, probig, echt sidische Wan sollte es nicht glauben, daß exowas in unserem Rürnberger Ausslingsgebiet noch gibt. hinteren Teil bes Gartens ift anftogeno eine Wiese und was fonnte man dort sehen? Halb ausgezogen lagen Juben in ber Sangematte, bie alten Jubenmeiber faßen barfuß am Boben. Mein Photoapparat fonnte leider nicht in Tätigfeit tommen, benn ich hatte die Unvorsichtigfeit begangen, zuvor an meinem Tijde Krach gu fehlagen. Die Inhaber Geschwister Meftaler in Beiherhaus find nach meinem Ermessen nicht gleichgeschaltet, sagte boch auf meine Beschwerbe eine Rellnerin, benen ihr Gelb ift auch nicht von Blei. Daß bort brangen eine Riederlage von jubisch-margifti-ichen Elementen ift, steht für mich fest. Das bewiesen mir anch die Reden einiger junger Leute.

### Beziehe den "Stürmer" durch die Post

Schriftlettung: Nurnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. — Dauprichristleitung: Julius Streicher, Nurnberg. — Schriftleitung: Rarl Holz und Georg Begler, beibe in Nurnberg. — Berantwortlich für ben Gesamtinhalt: Georg Befler, Nurnberg, Reichelsborferstraße 64. — Berlag: Sanns Rönig, Rurnberg. ... Bannenichmiebsgasse 19. — Berlagsleitung und verantwortlich chelsborieritrake 64 jür den Anzeigenteil: Max Fint, Nürnberg-A, Pjannenschmieds-gasse 19. — Drud: Fr. Monninger (Ind. W. Liebel), Nürnberg. DU 96114 il. Bz.

# Intra Houte Büster!

Die Auden in Rußland:

Bb. i Ljutoftansti, Leben und Treiben im fü= bischen Kahal. 2m. . . . . . . . . . . . . . . . . Bb. ii Ljutostansti, Jubifche Ritualmorde in Rugland. 2m. . . . . . . . .

F. Glombowski: Organisation Heinz. Das Schidsal ber Kameraben Schlageters. 2w. . Theoder Fritid: Der falfche Gott. &m. .

Bu haben in ber

# Geoßentlifun Bürffomelüng

Mürnberg, Hallplay 5, Bostschedfonto 22181, Ferruf 22214

MM. 3.85

MM. 3.85

AM. 5.80

AM. 3.50

Geht nur zu deutschen Aerzten und Rechtsanwälten!



, Mutter und Kind sind das Unterpfand für die Unsterblichkeit eines Voikes"

Darum denke als Vater an die Fürsorge für Mutter und Kind durch den Abschluß einer Lebensversicherung; denn die Lebensversicherung stellt eine Sparform dar, bei der das Erreichen des Sparzieles von der Lebensdauer unabhängig ist.

"Bayern" destentiche Ansiatt für Volks- und Lebensversicherung münchen Karolinenplatz 5



Nürnberg :: Am Lorenzerplatz

Eintritt frei!

Auch das zweiteSeptember-

programm ist Qualität!

Darum auf ins

Eden

Verlernt nicht das Lachen!

Vergeßt nicht den Frohsinn!

Hemden nach Mass

sowie fertige Herrenwäsche

kaufen Sie in anerkannt besten Qualitäten zu billigsten

 $Karl\ Neef$ 

Friedrichstr. 4 Telefon 52476

Anjertigung sämtlicher Wäsche auch bei Stoffzugube

Man kauft in der Königstraße

Gemälde und Perserleppiche

bei Corneli

dem alteingeführten Speziatgeszhäft am Platze

Besichtigung ohne jeden Kaufzwang

imponominaminamini Pahnenstang.

Torfmuli

Bretter

Latten

(gegenüber Luitpoldstraße)

Nürnberg-A , Trödelmarki 📶 Ruf 27 4 71 aber nur Nr. I

Allgäuer Bergschuhe Zwiegenäht, Burchzugbeschlag Handzwiegenäht, in 6 verschied Beschlägen 15.50 16 59 17 50

Achtung l Die schönen warmen sächsischen Socken irisci elngetroffen,

Zwiegenäht Doppetsohte 40/46 8.90

Kataiog umsonst, Versand nach auswärts.

Marschstiefet schön gezog. Stulpen, herr-Stuipen, herr-lichePaßform, schöner Wadensltz 16.50 18.50

Un laubliche Billigkeit

aber dennoch die gute Qualität - hinsichtlich Stoff und Verarbeitung -kurz, die vorbildliche, vortelihafte Konfektlon finden Sie bel

WALTER / NURNBERU-A Innere Laufer Gasse 12

Im größten deutschen Fachgeschätt für Herren- u. Knaben-Bekleidung der Sebalder Stadtselte.

Maßanfertigung: PO-, SA-, SS- und Flieger-Uniformen, DAF-Anzüge

*HELFT unseren BLINDEN!* 

Korbwaren und Korbmöbel aller Art Reparaturarbeiten Rohrstuhl-Flechterei Strohmatten für den kalten Winter Strick- und Häkelwaren Maschlnenstrickerei

Bürsten und Besen für Haus und Industrie Parkettbohner technische Bürsten nach Angabe gegen billige Berechnung

Verkaufs-Läden: Breite Gasse 9. Waren werden abgeholt und angeliefert.

BLINDEN - ANSTALT

Blinden-Unterstützungs-Verein - Nürnberg-N Kobergerstraße 34 und 41 Telephon Nr. 51956 Bayer. Blindenbund, Kreisgruppe Mittelfranken



**Vasold & Schmitt** Qualitätsbiere Münckaer und Pilsner Art



Das Haus täglichen Bedarfs-Artikei

An der Christuskirche

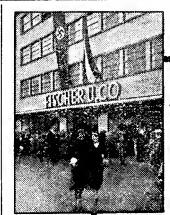

Jüfriedene Käüfer

das ist das höchste Bestreben des größten Spezialhauses für Frauenund Kinderkleidung in Bayern.

FISCHER+CO

NURNBERG A, LUDWIGSTRASSE 4/6/8



Weinessia Ia LII. 40 3

II. Gurkenkräuleressig Lir. 45 3

GURKENKRÄUIER und sämtliche Einmachgewürze garantieri rein in besier Qualiläi

Zur Gelee- und Marmeladebereilung nur "UPEKId"

Kauft in Edeka-Geschäften!

rucksachen

Maxplatz 42-44 Telephon 25178 MCPCMCM!

Kault nur

Magen- und Darmleiden Gallen-, Leber-, Nieren- u. Haru-säurekrankh. be-kämpfiu.beseitigt

Das Gesundheits-Sentkorn Runovit Seinkolfi kunovit ärzti, begutachtet tägl, Anerkg. pl.Orig Säckchen RM 2.20 + Ver-sandsp. fordern Sie kostenlos aufkl Schriften

Ernst Hilbert Ludwigshafen-R Hilbertshof 4

750 Mk. - Darlehen gegen gute Sicher stellung Angebot "St."—18/4

Anslanddeutscher Kaufm., m. ausge Bez , übernimmt Ver tretungen jeder art techn. u. chem. Artikel für Rumä-nien. Adr. "St."-18/4

Buchenlanddeutsche Landwirt (Rumänlen) s-geg. Sicherstellung 1500 Mk. - Darlehen ZW. Geschällsgründung Angebote "St" - 13)

Injerate tm Stürmet haben großen

Erfola

Schlank

10 Kilo leichter

Merkil Bohnenstang. Zaunmaterial Dacapappen himmining philipping Stollen

Preisen bei

Küchen Annahmev. Ehe standsdarlehen Schlafzimmer Speisezimmer

Pg. Willi Ammon nur Kornmarkt 2 ni

Landwirte!

Eure Kollegen und Bolhsgenoffen gründeten aus Not und Gelbithilfe

im Sabre 1926 die Arankenunterstützungskasse "Nothilfe

Deutscher Landwirte u. verwandter Berufe unter Reichsaufficht

Beilrag für die Familie fauf Tarif pro Woche 1.25 NM

Einzel-Personen-Tarif 75 Apf. pro Woche Auskunft erteitl:

Ludwigshafen a/Rh., Rheinblock 54 b.

Bitte ausschneiben!

An den Berlag

"Der Stürmer" Nürnberg. A, Pfannenschmiedsgaffe 19

Ich muniche toftenlos und portofrei verschiedene Probenummern unter Rreugband jugefandt.

Stand: \_\_\_ Wohnert: "Stürmer"

Beftellichein Unterzeichneter bestellt Beutiches Wochenblatt

.Det Othemer

Citatta ... Seransgeber Julius Streicher Beaugspreis monatlich

| ,,,,,,, | <br>• | • • • | <br> |
|---------|-------|-------|------|
|         |       |       |      |
| ab:     | <br>  |       | <br> |

Manie:\_\_

Wohnort: \_\_\_

einschließlich Postbestellgelb

| Sill | ι β¢                 |                           |                          |                      |                       |                        |  |
|------|----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--|
|      | (Nicht an<br>und dem | den Berlag<br>Brieftiäger | einsenden,<br>mitgeben o | fondein<br>der unsta | deutlich<br>ukiert in | ausfüllen<br>den näch= |  |

ften Brieftaften werfen oder beim Boftamt felbft beftellen)

Beftellen Ste rechtzeitig bei 3brem Boftamt oder Brieftrager, Rach dem 24. jeden Monats werden für den tommenden Monat vom Boftamt 20 Bfg. Nachbehandlungsgebühr erhoben.

Diefer Schein berachtigt nur mit eigenhandiges Unterfchrift aum Beaug

### Deutsche zum Deutschen Herold!

Große Lebensversicherungen mit und ohne ärztliche Untersuchung mit und ohne Ginfcluß ber Invaliditätsgefahr.

Rleine Lebensverficherungen arztliche Untersuchung. Reine Wartezeit. Doppelte Berficherungsfumme bei Unfalltod.

Bahl ber Berficherten:

Juni 1924 Anfang 1927 . . . . . . . . 650 000 1930 . . . . . . . 1419 000 . . . . . . . 1 800 000 1934

Verficherungsbestand:

610 500 000 Reichsmart Anfang 1934

Vermögen: 98 900 000 Reichsmart Anfang 1984

Irder dreißigste über 20 Jahre alte deutsche Mann und jede dreißigste über 20 Jahre alte beutsche Frau sind Bersicherte des

### Deutscher Mecold

Bolfe, und Lebensversicherungs-A.G. Berlin Begirtsoirettion Mürnberg, Frauentorgraben 73/1.

> Tüchtige Mitarbeiter auch nebenberuflich überall gesucht.

# Globus fiute sind die Besten!

Schirme Mütten Pelze

Nürnberg

Karolinensir. 5

Ludwigstr.29 (am weißen Turm)

Tafelfeldsir.40

Nationalsozialisten kaufen NS-Bedarf nur in den von der Reichszeugmeisteret zugetassenen Verkautsstetten Nürnbergs t

Nordseite Phii. Schleder, Johannisstraße 75

Ostseite

Josef Helnrichs, Aliers-bergerstraße 53 und Königstraße 17 Ottilie Hentschel, Schoppershofstr. 50

Frig Hoppert, Mögel-dorfer Hauptstr. 14 Franz Oetter, Marienstraße 5

Altstadt Franz Biümlein, Kaiserstraße 12 Endepois, Kaiserstr. 36 Konrad Engelhardt, Adolf-Hitler-Plat 20 Georg Feulner, Josephsplat 28

Spezialhaus Giobus, Ludwigstraße 29

J. S. Henne, Neueg, 18 August Kaupert, Auß. Laufergasse 30

Gg. Keliermann, Adoli-Hitier-Piak Tuchgasse 1 Kari Kern, Theresienplas 5 Sporthaus Leopold, Färberstraße 18

Karl Mülier, Lorenzerstraße 22 Hans Pieiffer, Museumsbrücke Sporthaus Scherm, vord. Ledergasse 18

Aiois Schick, Inh. Maria Staudt, Bindergasse 6 Schmid's Hüte und Herrenartikel, Neuegasse 25/27 Ludwig Schneider, Maxplat 42

Schreiber & Sundermann, am weißen Turm

Südselte

Amslinger, Wäschehaus, Heynestraße 14
Ecke Wiesenstraße
Frits Frank,
Gibligenhofstraße 17
Rob. Heinrich,
Gibligenhofstraße 39
Mac Huber Zienela 32

Max Huber, Ziegeig. 32 Frit Pflaumer, Giblyenhofstraße 61 Giblgenhotstraße of Otto Rudioli, Taielfeldstraße 47, Ecke Wiesenstraße F. Wahrmann, Taielfeldstraße 11

Westseite Mestreite
Phil. Jung Wwe.,
Knauerstraße 18
Leo Pilhoier, Schwelnauer Hauptstraße 59
L. Sörgel. Schweinauer
Straße 2, Ecke
Rothenburgerstraße
P. Schink

P. Schink, Schwabacherstr. 66

Kalserstr. 36

Unsere große Auswahl wird Sie immer überrasthen



Nürnberg-A

Sin 11448 in großer Auswahl nur im Haus der Walche B. Seufert, Nürnberg - A Raiserstraße 28 gegenüber "Nordsee"

Ganz besondere Vorteile bietet ledem Zigarrenraucher die

### Nürnberger Zigarrenbörse

lerner zu haben:

Hajinlatz 23 (Walk & Grün) @ innere Laufergasse 10 Äußere Bayreutberstraße 21 🖷 Jakobsplaß 21

Machen Sie einen Versuch mit unseren vorzüglichen Qualitäten

Mein innigstgeliebter Gatte, unser herzensguter, treubesorgter Vater, Bruder, Schwiegersohn, Schwager und Onkel

### Herr Johannes Klein

Hotelier, Stadtrat, Kirchenvorstand und Marktadjunkt ist heute nacht ganz plötzlich und unerwartet von uns gegangen.

Nürnberg, den 11. September 1934 Hoiel Deuischer Hol

In tiefstem Schmerz: Klara Klein, geb. Lindel Dr. jur. Hans Klein, Assessor Oskar Klein Annemarie Klein

nebst den tieftrauernden Hinterbliebenen

Trauer-Anzeige.

Aus einem arbeits- und erfolgreichen Leben schied ganz plöglich der Inhaber des Hotel Deutscher Hot

### Herr Johannes Klein

14 Jahre iang war er uns ein lieber, treuer Mitarbeiter. In ihm verlieren wir einen hervorragenden Hotelfachman, der unser Haus in rastioser Arbeit zu hohem Ansehen gebracht hat. Wir danken ihm für das herzliche und vertrauensvolie Zusammenarbeiten mit unserem Verein und werden ihm stets ein treues Gedenken bewahren.

Verein Lehrerheim.

### "Franken"

Sterbekassenverein a. G. früber Nürnberger 500-Mark-Leichenkasse

Büro: Frauentorgrahen 71

Vermögen 3,5 Millionen Goldmark hei 20 000 Mitgliedern Vorteile: 1 Keine ärztiiche Untersnehung

Sterbegeid-Versicherung bis zu 2000 RM.

Niedrige Beiträge und Abholnng derselben

Keine Wartezeit
Bei Unfail doppelte Auszahlung der Versicherungssumme
Bei 1000 Mk, Versicherung der Eltern sind Kinder von
1 bis 6 Jahren mit 50 RM ebenfalls versichert
Basche und prompte Auszahlung des Sterbegeldes
Größte Sicherheit, da der Vereinunter Reichsaufsichtsteht

Gegründet 1883 Telephon 21762

### DAS BESTE

### IN FLEISCH- UND WURSTWAREN

kaufen Sie zu billigsten Preisen in den Verkaufsstellen der

G. m. b. II.



Brauerei Geismann A.-G. Fürih

die Brauerei

der anerkannt guten Biere

# Deutsche Beitung

Das Blatt des Deutschtums in U.S.A mit Beilage "German Outlook"

Offizielles Organ des Bundes "Freunde des Neuen Deutschland"

Bezugspreis Dollar 4 00 für 52 Nummern Dollar 2.00 für 26 Nummern

D Z Publishing Corp.

P. O. Box 432, Madison Sq. Station New York, N. Y. U. S. A.

Die Deutsche Zeitung erscheint vorläufig noch wöchentlich in einem Umfang von 32 Seiten. Betrag durch Auslandspostanweisung erbeten



bletet in ibrem Nürnberger Ortsverkauf Marienstraße 5

villa Wowlaila ynafönlignn Linkonf6

Situma Gu44me

Wäsche und Webwaren deutscher Fabrik Nürnberg, Marienstraße 5

Ehellandsdarlehen

nirgends besser und billiger als bei

Nähel-Kod

Willstraße 4

# Sport-Stengel

Sport. u. alpine Queru. ftung - Befleidung Loben Janter - Schuhe

Am Ariegerdenkmal

### Darlehen zu allen Zwecken billig

und langiristig durch "Kyffhäufer"

Finanzierungs-Ges. m. b. H. Nürnberg, Bahnhofstr. 9 Nationale Mitarbeiter gesucht

des Ärztlichen Bezirksvereins Nürnberg

Von der Reise zurück:

Dr. med. J. Heiter

prakt. Arzt, Chirurg u. Geburtshelfer

Nürnberg-W. Kernstr. 21

Telephon 62588

NURNBERG - A. AN DER MAUTHALLE

aus dem pnilischen und wirtschaltlichen Leben der teizien Jahrzehnle

Bis zum letzten Prager Zinnistenkungren linden Sie im Werke des Führers vom Kampibund für deutsche Kultur, Pg. Alfred Rosenberg, M.d.R.

"Die Protokolle der Weisen von Zion und die jüdische Weltpolitik" Auliage 20000i Kart. Mk. 2.35, Lelnen Mk. 3.60

An Hand dieser Fülle erschülternder Tokumente kann leder ermessen, welche verhängnisvnite Rutie Juda im Leben der völker spielt. Ein welteres Werk des Pg. Alfred Rosenberg

ist ganz besonders geeignet, dem erwachten deutschen Volk nnnmehr gründlich die Augen zu bilnen, über die im Talmud enthalienen, ür die gesamte Judenheit der Erde gültigen Marat, Silten- und sanstigen Geselze. Eine scharle Walle im Kample gegen das Indentum, die Jeder Geutsche bestizen snitte!

Deutscher Veiksvertag, Dr. E. Boeppie, Milachen 2 SW Paul Heysestraße 9 / Postscheckkonto München 15673

Ausstellungsgelände

Preis 80 Plennig

Unerbittliches Tatsachenmaterial

"Unmoral im Talmud"
Auilage 15000i Preis st

Petzold's Cinchona Nervenplätzchen

> in ailen Apotheken zu RM. 1.— u. 1.80

Die genußreiche, solide Gesundheits-Afeife

schont Zunge, Herz und Lunge

VAUEN A. G. NURNBERG

Äiteste Bruyèrepielleniabrik Deutschiands

Kühn und ergölzlich ist die Schrift:

Fürstbischal Kohn an seinen gettebten

Bruder, den Fürsibischot Faulhaber."

50 Pfg. Voreinsendung

Deutscher Hart Verlag, Herrsching, Obb.

von Müdigkelt, Veberanstrengung

und nervösen Kopfschmerzen durch

# Bar-Aredite

an gahlungsfähige Berfonen gibt ohne Borfpefen

Franken Bank 21.6. Rürnberg, Rörnerstraße 119

### Polster-Möbel

Kiubsola. Sessei. Coutsch, Ottoman, Matrazen aus eigener Werkstatt

Möbel-Wüst

Heugasse 9–12 18 Schaufenster Ehestandsdarlehen

# Fahnen

Spezialfabrik Eckert

Nürnberg-A, Maxplatz 28 Besuchen Sie die

Rosenau-Gaststätten

Parteigenosse Karl Seyschab

Gastb. u. Pension z. Sonne, Bad Wimpien/Neckar

Bes. H. Bohies P. G.
Gioht-, Rheuma-, Asthmakranke u. Erholungsbedürftige linden augenehmen Aufenthalt bei äußerst niedrigen Preis. Solbäder im Hause. Zentralheiz fließ, warm und kalt Wasser. 5 Minut. vom Kurhaus,

Der Schlesier Braune Messe – Deutsche Woche Breslau 15. bis 23. September 1934 —